# Nº II.

# Posener Intelligenz Blatt.

### Mittwochs, den 7. Februar 1821.

#### Angekommene Fremde bom 1. Februar 1821.

Hig-Commissarius Mallow aus Meserit, I. in Nro. 210 Wilhelmostraße; Hr. Ju-

Den 2. Februar.

Hr. Oberantmann Görtich aus Czochorowo, Hr. Erbherr v. Nozraszewskiaus Lefzniewo, Hr. Erbherr Kummer aus Szeteiewo, L. in Nro. 26 Wallscheit; Fr. Landrathin v. Bronikowska aus Glinna, L. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Erbherr v. Kierski aus Niemierzewo, L. in Nro. 392 Gerberstraße, Hr. Commendarius Schünfeld aus Dolzig, Hr. Pachter Göldner aus Dolzig, Hr. Lieutenant Braunsfort aus Pudewiß, I. in Nro. 3. St. Abalbert.

Den 3. Februar.

Fr. v. Psarbka aus Rupogna, I. in Nro. 244 Brestauerstraße; Hr. Kaufmann Schalau aus Frankfurth a. D., Hr. Gutsbesitzer v. Wiefiolowski aus Stryzewo, Hr. Gutsbesitzer v. Rotecki aus Keszve, I. in Nro. 243 Brestauerstraße.

Den 4. Februar.

hrifant Schmidt aus Breslau, L in Nro. 244 Breslauerstraße; fr. Fa=

Den 5. Februar.

Hr. Actuarius Winkler aus Samter, I. in Nro. 3. St. Abalbert, Hr. Obersamtmann Drener aus Mikuszewo, Hr. Pachter Grudzielski aus Budziszewo, I. in Nro. 26 Walischei; Fr. Gräfin v. Lubienska aus Dluga Koscielna, I. in Nro. 65 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kopiel aus Rzepno, Hr. Oberantmann Bosquet aus Dusznik, Lin Nr. 243 Breslauerstr. Fr. Gräfin v. Mieleska aus Graboszewo, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Modlibowski aus Kromolice, Hr. Gutssbesitzer v. Janiszewski aus Mielno, I. in Nro. 392 Gerberstraße.

Ubgegangen.

Hr. v. Sieraszewski nach Lubin, Hr. v. Sieraszewski nach Ratzig, Hr. von Gaiewski nach Wolftein, Hr. v. Unruh nach Roissen, Hr. Husse nach Mechlin, Hr. v. Nadonski nach Bieganowo, Fr. v. Keszycka nach Milodasko, Hr. Lange nach Krostoschin, Hr. v. Winterfeld nach Meklenburg, Hr. Boas nach Landberg, Hr. Kråsmer nach Stettin, Hr. Raulfuß nach Fraustadt, Hr. v. Niegolewski nach Wloscieziewo, Hr. v. Chlapowski nach Sodiesiernie, Hr. v. Gräwenitz nach Tarnowo, Hr. Schalan nach Plock, Herr von Mallow nach Meseritz, Frau von Urbanswska nach Chlapowo.

#### Ebiftal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Land = Ge= richte wird hierdurch befannt gemacht, daß ber über ben Nachlaß bes biefelbft verstorbenen Raufmannes Unastafius 3u= panski auf ben Antrag ber Erbin Catha= panska am 8. Oftober 1806 eroffnete erbschaftliche Liquidations-Prozes reaffumirt worden. Es werden bafer alle, wel= the an die Nachlagmaffe aus irgend einem rechtlichen Grunde Unspruche zu haben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in bem auf ben 3ten Mara 1821 bor bem Landgerichterath Frombolz Vormittags um 9 Uhr angefetten Liquidatione = Ter= min personlich ober burch mit gehoris ger Information und Bollmacht verfehes ne Mandatarien zu erscheinen und ihre Forberungen jum Protofoll anzuzeigen und zu bescheinigen.

Die Ausbleibenden haben zu erwarten, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte an die Masse für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldens

#### Zapozew Edyktalny.

richte wird hierdurch bekannt gemacht, Z strony podpisanego Sądu Ziedaß der über ben Nachlaß des hieselbst miażskiego podaie się do wiadomości, berstorbenen Kausmannes Anastasiego Anastazego Zupańskiego rina geborne Lasztowska derwittwete Zupańskiego w dniu 8. Października 1806 propanska am 8. Oktober 1806 erdstucke erbschaftliche Liquidations-prozeß reassum zuczą Katarzyny z Laskowskich owdowiałey Żupańskiey reassumuie che an die Nachlaßmasse aus irgend einem się.

Wszyscy więc którzy iakie pretenmeinen, hierdurch vorgeladen, in dem sye z którego kolwiek zrzódła wynikaje z którego kolwiek z

W przypadku niestawienia się spodziewać się mogą, iż swoie prawo do massy utracą, i z swoiemi

ben Gläubiger von der Maffe übrig bletz ben wird, verwiesen werden sollen.

Die Gläubiger, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, konnen sich an die Justiz-Commissarien Przepalkowski, Masecjowski und v. Lukaszewih wenden.

Posen ben 27. November 1820. Ronigl. Prengisches Landgericht.

pretensyami tylko do tego odesłanemi będą, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli pozostanie.

Poznań d. 27. Listop. 1820.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag der Königl. Hauptschaft zu Berlin soll das hier auf dem Graben vorher unter Mro. 513. jeht unter Mro. 31. belegene, den Fleischer Batentin und Biftoria Nawrockischen Chesteuten gehörige, auf 7150 Athl. 6 gGr. gerichtlich gewürdigte massive Haus nebst Hofraum und den darin befindlichen Gebäuden, so wie Obstgarten, im Wege der nothwendigen Subhastation meistbietend verkauft werden, wozu wir die Termine auf den 31sten März,

ben 2ten Juny und ben 21sten August 1821.

Bormittags um 9 Uhr, wovon der lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten, Landgerichte-Rath Brudner, angesetht haben.

Rauslustige werben benmach hiermit eingeladen, in den anderaumten Termisnen in unserm Gerichts-Schlosse vor dem ernanuten Deputirten sich entweder perstonlich oder durch gehörig legitimirte Besvollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben und gewärtig zu senn, daß an den Meisse und Bestdietenden der Zus

Patent Subhastacyiny.
Na wniosek K. Banku głównego wBerlinie kamienica wraz z podworzem i w nim znaydującem się zabudowaniem, iako też sadem tu na grobli dawniey pod Nr. 513 teraz pod Nr. 31. sytuowana, rzeznika Walentego i Wiktoryi Nawrockich małżonków własna, na 7150 tal. 6 dgr. sądownie oszacowana w drodze konieczney subhasta-

cyi publicznie sprzedaną, w którym

na dzień 31. Marca na dzień 2. Czerwca

celu termina

na dzień 21. Sierpnia 1821, o godzinie 9tey zrana, z których ostatni iest peremtorycznym przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Brükmer wyznaczyliśmy. Ochotę kupna maiących wzywamy więc ninieyszem aby się na powyższym terminie w naszym zamku sądowym przed wyznaczonym Delegowanym osobiście lub przez Pelnomocnsków wylegitymowanych stawili, swe licyta podali i spodziewali się, iż wyżey wspomnione nieruchomości w ostatecznym ter-

fchlag bes gebachten Grundflucks nebst

Bubeher erfolgen wirb.

Die Taxe und die Kaufbebingungen tonnen jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werben.

Pofen ben 28. December 1820. Ronigl. Preug. Landgericht.

minie peremtorycznym naywięcey daiącemu przysądzone zostana.

Taxa i warunki kupna mogą bydź w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzane.

Poznań d. 28. Grudn. 1820. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag des Eurators der Mannes Mannheimschen Concurs-Masse sollt das hier in der Judenstraße unter Nro. 349 belegene auf 5884 Athl. 6 Gr. gerichtlich gewürdigte Haus im Wege der nothwendigen Subhastation meistbietend verkauft werden, wozu wir einen Termin auf den 31sten Marz,

ben gten Juny und ben 21sten August 1821-

Bormittags um 9 Uhr, wovon ber lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten, Landgerichts=Rath Brudner, angesetzt

haben.

Rauslustige werden bemnach hierdurch eingeladen, in den anderaumten Termienen in unserm Gerichts-Schlosse, vordem ernannten Deputirten sich entweder perstonlich oder durch gehörig legisimirte Besvollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben und gewärtig zu senn, daß an den Meistbietenden der Zuschlag des gebachten Grundstütts in dem letzten peremtorischen Termine erfolgen wird.

Die Tare und die Kaufbedingungen tonnen jeder Zeit in unserer Registratur eingefehen werden.

Pofen ben 28. December 1820. Ronigt, Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy konkursowey Mannesa Manheim ma bydź dom tu w żydowskiey ulicy pod Nr. 349 położony sądownie na 5884 tal. 6 dgr. oceniony w drodze konieczney subhastacyi publicznie więczy daiącemu sprzedany, i w celu tym termina

na dzień 31. Marca na dzień 9. Gzerwca

na dzień 21. Sierpnia 1821. zrana o godzinie 9. z których ostatni iest peremtoryczny przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Brükner wyznaczyliśmy.

Ochotę kupna maiących wzywamy więc ninieyszem, aby się na powyższych terminach w naszym Zamku sądowym przed wyznaczonym Delegowanym osobiście albo przez dostatecznie legitymowanych Pełnomocników stawili, swe licyta podali i spodziewali się, iż naywięcey daiącemu nieruchomość ta w ostatnim peremtorycznym terminie, skoro ważne nie zaydą okoliczności, przysądzoną zostanie.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Poznań d. 28. Grudn. 181. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Worlabung.

Die unbekannten Glaubiger ber Raffe bes Königlich Preußischen 6ten Manen= Regimente (2ten Weffpreng.) welche aus bem Jahre 1820 etwa Anspruche an die gedachte Raffe ju haben vermeinen, merben hiermit aufgeforbert, in dem auf ben 3 often Man 1821 Bormittage um 9 Uhr vor dem hiezu Deputirten, Landge= richtsrath Brudner, angesetzten Liquida= tione=Termin im Partheienzimmer unfere Gerichts entweder perfonlich ober durch gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelben und mit ben nothigen Beweismitteln zu unterftugen, im Falle ihres Musbleibens aber gu ge= wartigen, bag fie mit ihren Unspruchen an die in Rede stehende Kaffe pracludirt und blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie fontrabirt haben, werden verwies fen werden.

Posen ben 8. Januar 1821.

Subhaftation8=Patent.

Es foll auf ben Antrag bes Bornnun= bes ber minorennen Maganteschen Erben Die gum Rachlaffe bes verftorbenen Mullers Michael Magante gehörige, zu Rul= Yau im Deferiger Rreife bes Großherzog= thums Pofen gelegene Bodwindmuhle, nebft bem bagu gehörigen, unter ber Dro. 19. dafelbft gelegenen Bohnhause und Scheune, Medern, Wiesen und Garten, wovon die gerichtliche Tare 983 Riblr. beträgt, in bem auf ben 6 ten Upril 1821. vor bem Landgerichts-Rath herrn Zapozew Edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych kassy Krol. Prus. 6. Pułku Ułanów (4. Zachodniego) którzy z roku 1820 pretensye do wspomnioney Kassy mieć sądzą ninieyszem wzywamy, aby się na terminie dnia 30. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brucknar do likwidacyi wyznaczonym w izbie Instrukcyjney Sądu naszego, osobiście lub przez Plenipotentów upoważnionych stawili, pretensye swe podali i dowodami potrzebnemi wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspemnioney kassy prekludowani i tylko do osoby tych z którymi kontrakt zawierali, wskazani zostaną.

Poznań d. 8. Stycznia 1821.

Ronigl, Preug. Landgericht. Krolew. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyi.

Wiatrak w wsi Kuligowie, w Powiecie Międzyrzeckim, w Wielkim Xiestwie Poznańskim położony, do pozostałości zmarłego Młynarza Michała Mazanke należący, ma bydź wraz z przynależącym do niego, i tamże pod Nrem 19. położonym domem, stodola, rolami, laha i ogrodami, co wszystko podług taxy sądowey na 983. Tal. ocenioném zostało, na wniosek Opiekuna małoletnich spadkobierców z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, termin licytacyiny wyznaFiebrand in unserm Audienzsaale anberaumten Termine schuldenhalber an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden, wozu wir alle, die zu kaufen willens und besitzsähig sind, zur Abgabe ihres Gebots vorladen.

Die Kaufbedingungen, so wie die Tare des Grundstücks, konnen in unserer Registratur zu jeder Zeit eingesehen werden.

Meferit ben 30. Oftober 1820.

Roniglich Preug. Landgericht.

czony iest na dzień 6. Kwietnia 1821 roku, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Fiebrand, zrana o godzinie 9. w sali posiedzeń naszych.

Zapozywamy więc wszystkich kupna ochotę maiących i posiadania zdolnych, aby się w terminie powyższym stawili, i licyta swoie podali.

Warunki kupna i taxa gruntów, mogą bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz d. 30. Paźdz. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Auf den Antrag des Instiz-Commissarius Salbach, als bestellten Kurators der Raufmann Blucent Bochalskischen Coneurs Masse, ist im Wege der nothwendigen Subhastation zur öffentlichen Versteigerung des hieselbst unter Kr. 459 belegenen Steinhauses und eines dazu gehörigen Hintergedändes eum pertinentiis,
welche zusammen auf 6076 Kthlr. gerichtlich gewürdigt worden, ein abermaliger Bietungs-Termin auf den 22 sien
März 1821 vor dem Deputirten
Landgerichtsrath Boy anderaumt worden.

Es werden daher alle diejenigen, welche diese Grundstücke zu kaufen gesonnen und zahlungskähig sind, hierdurch aufgefordert, sich in dem gedachten Termine, Vormittags um 9 Uhr, vor dem genannten Deputirten entweder personlich oder durch legitimirte Bevollmächtigte auf hiesigem Gerichts-Lokale einzusinden, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, haß Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Salbach K. S. iako Kuratora massy konkursowey kupca Wincentego Wochalskiego, wyznaczonym został drogą konieczney sulhastacyi do publiczney sprzedaży kamienicy tu w Wschowie pod liczbą 459 położoney i należącego do niey budynku tylnego z przyległościami, które ogólem na summą 6076 tal. sądownie są ocenione, powtórny termin licytacyjny na dzień 22. Marca 1821 przed Delegowanym Ur. Boy Sędzią Ziemiańskim.

Wzywaią się przeto ninieyszem wszyscy chęć kupienia gruntów tych maiący i zapłacenia ich w stanie będący, aby w wyżey oznaczonym terminie przed południem o godzinie otey przed Delegowanym Deputowanym osobiście, lub przez Pełnomocników do tego upoważnionych w mieyscu posiedzeń tuteyszego Są-

wenn nicht unvorhergeselene hindernisse eintreten sollten, an den Meist= und Best= bietenden der Zuschlag nuter Beistimmung bes Curators und der Gläubiger erfolgen wird.

Frauffadt ben 4ten Septbr. 1820. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ziemiańskiego stawili się, licyta swe podali i spodziewali się, iż naywięcey daiący, ieżeli iakowe nieprzewidziane nie zaydą przeszkody, kupne domu i gruntu tego z zezwoleniem Kuratora i Wierzycieli przyderzoném sobie mieć będzie.

Wschowa d. 4. Września 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

Es soll im Wege ber nothwendigen Subhastation bas in der hiesigen Posener Vorstadt früher unter Nr. 71. jeht Nr. 461. belegene, der Wittwe Paczkowska zugehörige Grundstück, bestehend:

- 1) aus einem Wohngebaube in Fach= werf gemauert, und mit Ziegeln gebeckt, welches auf 317 Rtl. 10 ggr. 9 pf.
- 2) aus einem Holz= ffalle von Fach= werk, welcher auf 10 = 14 = 1 =
- 3) einem Höfraume und Baustelle, 11 R. ent= haltend, welche auf 4 44 = 2
- 4) einem Garten 37 🗆 R. auf 29 = 4 = =

in Summa 410 Atl. 4gr. 10 pf. gerichtlich faxirt worden, in dem einzie

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość na tuteyszym przedmieściu Poznańskiem pod liczbą dawniey 71., teraz 461. położona, do wdowy Paczkowskiey należąca, składaiąca się:

- z domostwał mieszkalnego wrygłowkę wymurowanego i dachówką pokrytego, które na 317. Tal. 10. dgr. 9. d.
- 2) z drewialni w ryglówkę wybudowaney któ-

ra na . 19. Tal. 14, dgr. 1, d.

3) z podwórza
i placu budynkowego
11. pręt. 
zawieraiących, które

na . . 44. Tal. - -

4) zogrodu 37 prę, □ zawłeraiącego, któ-

ry na . 29. Tal. 4. dgr. -

w ogól na 410. Tal. 4. dgr. 10 d.

gen peremtorischen Termine ben 20 sten Mar & 1821. vor dem Herrn Landges richtbrath Dannenberg im hiesigen Landgerichtb-Lokale offentlich an den Meistbiestenden perkauft werden.

Zahlungs= und befitzähige Käufer wers den hierzu mit dem Bemerken eingeladen, daß in diesem Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote, insofern gesetzliche Gründe dies nicht nothwendig machen, nicht weiter geachtet werden soll.

Die biebfälligen Raufsbebingungen nebst Taxe, konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen, auch werden solsche in dem Licitations-Termine bekannt gemacht werden.

Jugleich werden die Ziehschen Erben, welche Real-Ansprüche auf diesem Grundsstücke haben, und deren Ausenthalt uicht ausgemittelt werden kann, zu diesem Termine unter der Warnung vorgeladen, daß im Fall ihres Ausbleibens dennoch dem Meistdietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erstegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden soll-

Bromberg den 11. September 1820.

Konigt Preufisches Landgericht.

sądownie oszacowano, ma bydź drogą konieczney subhastacyi w iednym terminie peremptorycznym dnia 20 Marca 1821., przed Ur. Dannenberg Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w lokalu podpisanego Sądu, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana.

Tym końcem zapozywaią się zdolność kupienia, i posiadania mający z tém nadmienieniem, iż w tymże terminie nieruchomość ta naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Z resztą kondycye kupna i taxa mogą bydź każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzane, które oraz w terminie licytacyinym ogłoszonemi zostana.

Na tenže termin zapozywaią się zarazem Sukcessorowie Zietza, do teyże nieruchomości pretensye realne maiący, których mieysce pobytu wyśledzionym bydź nie może, podtym warunkiem, iż w razie ich niestawiennictwa nietylko przybicie powyższey nieruchomości naywięcey daiącemu nastąpi, ale też po ałożeniu w Sądzie summy kupna wymazanie wszelkich wiarzytelności zaintabulowanych, i nawet próźno wychodzących, a wprawdzie ostatnich, bez produkowania w tym zamiarze instrumentów, zaleconém zostanie.

Bydgoscz d. 11. Września 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. (Dierau zwei Beilagen.)

## Beilage zu Mr. 11. des Posener Intelligens Blatts.

Subhaffations=Patent.

Die int Carnifowichen Kreife bei ber Stadt Czarnifow belegenen, gunt Dach= laffe ber verehelichten Drems gehörigen Grundftude, beftehend aus einer Scheu= ne, einer Sufe Land und einer Grutter= wiese, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 728 Rthlr. 14 ggr. gewürdigt worben find, follen auf ben Untrag ber Er= ben Theilungs halver offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und ber peremtorische Bietungs=Termin ift auf ben 3 ten April 1821 por bem Lands gerichterath Rufchte Morgens um 8 Uhr in Czarnifow auf bem bortigen Rathhau= se angesett.

Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekamt gemacht, bag bas Grundfiud bem Meiftbietenben zugeschlagen, und auf die etwa nach bem Termin einkommenden Gebote nicht weis ter geachtet werden foll, in jofern nicht gefegliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fteht innerhalb. 4 Wochen por bem Termine einem Jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare tann gu jeber Beit im unferer Regiffratur eingesehen werben.

Patent Subhastacviny.

Grunta pod miastem Czarnkowem w Powiecie Czarnkowskim położone do pozostałości zamężney Drews należące, z stodoly, włoki roli i połowy laki Grutka zwaney składające się, ktore podług taxy sądownie sporządzoney na 728 tal. 14 dgr. sa ocenione, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień F8. Kwietnia zrana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Ruschka na Ratuszu w Czarnkowie wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomości naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registratu-Schneibemuhl ben 13. Novbr. 1820. rze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 13. Listop. 1820. Ronigt. Preug. Landgericht. Krolews. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Bon dem unterzeichneten Landgerichte wird hiermit bekannt gemacht: daß das Fräulein Diktoria Nepomucena Rutter und der hiefige Königt. Landgerichterath Kaulfuß in ihrem am 25sten September d. J. zu Posen geschlossenen Ehevertrage bie Gütergemeinschaft ausgeschlossen haben.

Krotofinn ben 4. December 1820. Koniglich = Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das zu ben Gutern Goluchowo im Moelnauer Kreise belegene Borwerk Przestupowo, soll auf Verlangen des interessirenden Theils auf ein Jahr und zwar von Johannis 1821 an, meistdietend gegen gleich baare Bezahlung verpachtet werden. Wir haben zu diesem Behuf eismen Termin auf den 13ten März 1821. Vormittags um 10 Uhr im hiessigen Gerichts-Lofale vor dem Deputirten Hern Landgerichtsrath Kaulsuß anderaumt, und laden zu diesem Pachtlustige und resp. Pachtsähige hierzu mit der Bestanntmachung vor, daß der Meistdietende den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Krotofzon den 27. November 1820.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Proclama.

Auf ben Antrag bes Justiz-Commissarius Mittelstädt, als Aurator ber KonObwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany niuieyszém czyni wiadomo: iż WJPanna Wiktorya Nepomucena Rötterowna, a tuteyszy Sędzia W- Kaulfuss w zawartym w Poznaniu pod dniem 25. Wrześn. r. b. między sobą kontrakcie przedślubnym, wspólność maiątku wyłączyli.

Krotoszyn d. 6. Listop. 1820. Król. Praski S4d Ziemiański.

Obwiesczenie.

Folwark Przekupowo do dóbr Gołuchowa należący w Powiecie Odalanowskim sytuowany, ma na żądanie strony interessuiacey na rok ieden a to od S. Jana 1821. r. w dzierzawę więcey daiącemu za natych. miast gotową zapłatę bydź wypusczo-Wyznaczywszy celem tym termin na dzień 13. Marca 1821 zrana o godzinie 10. w lokalu tuteyszego Sądu przed Deputowanym Sędzią W. Kaulfuss, zapozywamy na takowy ochotę i zdolność dzierzawienia maiących, z tém oznaymieniem iż więcey daiący przybicia spodziewać się może.

Krotoszyn d. 27. Listop. 1820. Królewsko-Pruski Sąd Zierniański.

Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Mittelstaedt Kommissarza Sprawiedliwości Kuratora massy konkursowey starozakonnego kurd = Maffe bes jubischen Kankmannes Philipp Abraham Hanf zu Filehne, sind die Konkurd-Akten reponirt worden, und wird dem gemäß der unterm 21sten Fesbruar 1820. über das Bermögen des Gemeinschuldners verfügte offene Arrest dies mit aufgehoben.

Schneidemubl ben 15. Januar 1821. Konigl. Preuß. Land gericht.

Subhastations : Patent.

Das im Garnitauschen Kreise in ber Stadt Rabolin unter Mro. 26 belegene ben Tuchmacher Chriftoph Donnerschen Erben zugehörige Saus nebft Garten, welches nach ber aufgenommenen Tare auf 160 Mthl. gewurdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Erben Theilungshal= ber offentlich an den Meiftbietenden ber= tauft werben und ber peremtorische Bit= tunge=Termin ift auf ben 15ten Mai b. J. vor bem herrn Landgerichte-Rath Molfow Morgens um 8 Uhr allhier ane gefett. Befigfahigen Raufern wird bie= fer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, daß bas Grundfiuck bem Deift= bietenben jugefchlagen und auf bie etwa nach dem Termine einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, insofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Schneibemahl ben 9. Rovbr. 1820.

kupca Filipa Abrahama Hanf, z Wielenia, akta konkursu tego tyczące się, reponowane zostały. Wskutek tego więc areszt otwarty na maiątek wspólnego dłużnika, na dniu 21. Lutego 1820 położony, ninieyszém znosiemy.

Piła d. 15. Stycznia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Radolinie, Powiecie Czarnkowskim pod Nrem 26. polożony, Sukcessoróm sukiennika Krysztofa Donner należący wraz z ogrodem, który podług taxy sądownie sporządzoney na 160. Tal. iest oceniony, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremptoryczny, na dzień 15. Maia r. b., zrana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu Zieminskiego W. Molkow, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, znadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, ieżeli prawne tgo nie będą wymagać powody.

W Pile d. 9. Listopada 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Datent.

Die im Chodziesner Rreife im Dorfe Zachasberg unter Mro. 60 und 61 beles gene bem Christian Wittubm jugeboria gewesene Rolonien nebst Bubehor, welche nach ber gerichtlichen Zaze auf 745 Rthl. gewürdigt worden find, follen auf ben Antrag ber Erben theilungshalber offent= lich an ben Meiftbietenben verkauft merben, und ber Bietunge = Termin ift auf ben iten Man 1821. por dem Land= gerichte-Rath Ruichte Morgens um 8 Uhr allhier angefest. Befigfahigen Raufern wird biefer Zermin mit ber Rachricht befannt gemacht, daß bas Grundstück bem Meiftbietenben zugeschlagen und auf etwa nach bem Termin einkommende Ge= bote nicht weiter geachtet werben foll, in fo fern nicht gefetliche Grunde bies noth mendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Dochen bor bem Termine einem Jeden frei, uns Die etwa bei Aufnahme ber Tare vorge= fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tareffann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneibemubl ben 27. Novbr. 1820.

Rongl. Preußifch. Landgericht.

Patent Subhastacyinv.

Kolonie pod Jurysdykcya nasza, w wsi Zachasgorze, Powiecie Chodzieżskim pod Nrmi 60, i 61, położone, zr ariemu Krystyanowi Witthum należace, wraz z przyległościami które podług taxy sądownie sporządzoney na 475. Tal. są ocenione. na żądanie Sukcessorow w celu uskutecznienia działów publicznie navwięcey dajacemu sprzedane bydź maia, którym końcem termin licytacyiny, na dzień 1go Maia 1821.. zrana o 8. godzinie przed Konsylirzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Ruschke, w mieysca, wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nad--mienieniem: iż w terminie tym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie bedzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zosta. wia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile d. 27 Listopada 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation. Nachbem über bas Bermogen bes ju= bifchen Raufmannes Mofes Joel Blonde kupca Moyzesza Joela Blonde w

Zapozew Edyktahay. Nad maiatkiem starozakonnego au Kilchne, welches hauptfachlich aus aus= ftebenben Forderungen und einem gu Fi= lebne belegenen Wohnhause und 2 Schul= Banken befteht, wegen Unzulänglichkeit beffelben zur Befriedigung fammtlicher Glaubiger, unterm 4ten September b. 3. ber Konkurs eröffnet worden ift, fo wer= ben alle diejenigen, welche Anspruche an Die Maffe haben, aufgefordert, fich in bem auf ben 22ften Man 1821. Morgens um 8 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrathe Molfow in unferm In= ftruftionegimmer angefetten Liquidatione= Termine perfonlich oder burch gulaffige und legitimirte Bevollniachtigte, woguih= nen die Juftig-Commiffarien Mittelftadt, Schlegel und Schumann in Borfchlag gebracht werden, ju gestellen, ihre Forde= rungen nebft Beweismitteln anzugeben und die vorhandenen Dofumente vorzule= gen, widrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an die Masse pracludirt und ihnen Deshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben foll.

Schneibemuhl ben 13. Movbr. 1820.

Publicandum.

Von dem Königl. Preuß. Land-Gerichte zu Bromberg wird bekannt gemacht, daß der nach dem hier erfolgten Ableben des Amts-Raths Johann Gottlob Ernst Kies nit hinterbliebene, aus Silberzeug, Uhsren, Meubles, Betten, Leinenzeug und als lerhand Hausgerath bestehende Nachlaß, auf den Antrag der Erben öffentlich meist-

Wieleniu, z pretensyi, z domu mieszkalnego w Wieleniu położonego i 2. ławek w Bożnicy, składaiącym się, z przyczyny Insufficiencyi onego do zaspokoienia Wierzycieli, w dniu 4. miesiąca Września r, b. konkurs otworzony został. Wzywamy wiec ninieyszém wszystkich pretensye do massy maiących, aby w terminie likwidacyinym na dzień 22. Maia 1821., zrana o godzinie 8. w Izbie naszey Instrukcyiney, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Molkow wyznaczonym, osobiście lub przez Pelnomocnika legitymowanego, na których im Kommissarzy Sprawiedliiwości, Mittelstaedt, Schlegel, i Schumann przedstawiamy stawili się, pretensye swe wraz z dowodami podali, i dokumenta okazali, wrazie bowiem przeciwnym z pretensyami swemi do massy prekludowani, i wieczyste im względem innych Wierzycieli nadane zostanie milczenie.

W Pile d. 13. Listopada 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Bydgoski podaie do wiadomości, iż pozostałe po zmarłym tutey Konsyliarzu Ekonomicznym Bogumile Erneście Kienitz, śrebra, zegary, meble, pościel, hielizna i wszelkiego gatunku sprzęta domowe, na wniosek Sukcessorów publicznie naywię-

bietenb verfauft werben folt.

Wir haben baber zu biefem Behuf einen Termin auf den 26. Mary 1821 in bem am Ranal belegenen alten Saufe ber Frau Ranalidreiber Stephan, ale ber letten Bohnung bes Erblaffere, bor bem Berrn Cefretariate = Applifanten Lieute= nant von Reith anbergumt und fordern Raufliebhaber auf, in bem gedachten Termin gu erfcheinen, ihre Gebote abzuge= ben und ben Bufchlag an ben Deifibietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant zu gewärtigen.

Bromberg ben 28. December 1820.

Bekanntmadung.

Der gefetlichen Borfcbrift gemaß wird Biermit offentlich befannt gemacht, bag ber Sigismund Bladislaus von Broni-Fomsti Erbberr auf Kuschten im Deferiter Kreise und beffen Chegattin, Seles na von Knobelsborf, Sinfichts ber funf= tigen Erbfolge, bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes, nach ber am 6ten b. M. gerichtlich abgegebenen Erflarung unter fich ausgeschloffen haben.

Meferig ben 7. December 1820.

Ronigh Preußisches Landgericht.

cey daiacemu sprzedane bydź maią. Którym końcem termiu na dzień 26. Marca 1821. w domu starym nad kanalem sytuowanym do JPani Stephan Pisarzowey kanalowey naležacym, iako w ostatnim zamieszkaniu Spadkodawcy, przed Ur. Sekretarya. tu Applikanten Porucznikiem Keith wyznaczony został. Wzywaia sie zatem ochotnicy kupna, aby sie na pomienionym terminie stawili i swe oferty podali, poczem naywięcey daiacy za gotowa zapłata zaraz w kurancie wyliczyć się maiaca przybicia spodziewać się może.

Bydgoscz d. 28. Grudn. 1820. Ronigl. Preufisches Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesezenie-

Stósownie do przepisów prawa podaie się ninieyszem do publicznev wiadomości, iż pomiędzy Zygmuntem Władysławem Bronikowskim dziedzicem wsi Kościeszyna w Powiecie Międzyrzeczkim położoney a małżonka iego Heleną z Knobelsdor. fów, współność majątku i dorobku co do przyszłey sukcessyi w sk. jek sadownie pod dniem 6. bieżącego miesiąca i roku oddaney deklaracyi wyraźnie wyłączoną została.

Międzyrzecz d. 7. Grudn. 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Proclama.

Bufolge

Proclama.

Podług zalecenia Prześwietnego Auftrags bes Konigl. Lands Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, Gerichts zu Posen, soll bas ben Schulzschen Erben zugehörige, zu Gründerg bei
Obrzycko unter Nro. 23. belegene, auf
125 Athl. abgeschätzte, aus 2 Studen
bestehende Wohnhaus, nebst einem dabei
besindlichen Stall und Garten im Termine den 5ten April d. J. um 9 Uhr
Vormittags hierselbst Theilungshalber
dffentlich, verkauft werden.

Zahlungöfähige Rauflustige werden das hero hiermit vorgeladen, in demselben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag nach erfolgter Genehmigung der vormundschaftlichen Behorde zu ges

wartigen.

Samter ben 2. Januar 1821.

Ronigl. Preuf. Friedenegericht.

Publicandum.

Im Auftrage bes Königl. Hochloblischen Landgerichts zu Fraustadt sollen die zum Nachlasse bes verstorbenen Windsmullers Christian Gottfried Schneider gehörigen, zu Zakrzewo, einem Dorfe Rrdsbener Kreises, belegenen Frundstücke, als:

- 1) ein Wohnhaus unter Nro. 19, nebft Stallung, Scheune und Gartchen, welches auf 200 Rthl.
- 2) eine Windmuble welche auf 350 -
- 3) zwei Adergarte, welcheauf 79 -

przedanym bydź ma przez probliczną licytacyą dla nastąpić maiących działów dom z dwóch izbów składaiący się wraz z chlewem i ogrodem na Zieloney górze pod Obrzyckiem, pod Nrem. 23. sytuowane, do Sukcessorów Szulców należące, które na summę 125. Tal. otaxowane zostały.

W tym celu wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 5. Kwietnia r. b., o godzinie 9. zrana w

Sądzie tuteyszym.

Wzywamy przeto wszystkich do kupna ochotę maiących, aby się w terminie tym stawili, swoie licyta podali, i naywięcey daiący spodziewać się może przybicia tey nieruchomości, za poprzedniem zezwoleniem władzy opiekuńczey.

Szamotuły d. 2. Stycznia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

Z zlecenia Królewsko Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie sprzedane bydź maią drogą dobrowolney subhastacyj naywięcey dającemu grunta do pozostałości zmartego Krysztofa Gottfryda Schneider młynarza należące, w Zakrzewie wsi Powiecie Krobskim położone, iakoto:

- 1) Dom mieszkalny pod Nr. 19. E staynią, stodołą i sadkiem, który na 200 Tal.
- 2) wiatrak który na 350 -
- 3) dwa ogrody które na 70 --

4) ein Stud Uder von 12 Ge= wende Beefen infbrei Kel= go Mittra bern, welches auf 11110

5) eine Biefe, welche auf gerichtlich gewürdigt worben, im Bege ber freiwilligen Subhaftation Plus Offepenti verkauft werben.

Bir haben zu biefem Behuf einen peremtorifchen Termin auf ben 3. Marx t. J. Vormittage um 9 Uhr vor bem Herrn Juffig = Affessor Kowarzik in loco Sadern anberaumt, und laben Rauflus flige und Befitfabige biermit bor, an bie= Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbie= tenbe ben Buidlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen zu jederzeit in unferm Gerichtes Lokas fe eingesehen werben.

Rawicz ben 7. Oftober 1820. Ronigt, Preuß. Friedensgericht. 4) kawał roli składający sie z Tostaiowych zagonow w trzech polach położony który

90 Tal. 60 -

5) i łaka która na

sadownie ocenione zostaly.

Końcem tego wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 3. Marca 1821. o godzinie gtey zrana przed Assessorem Sprawiedliwosel Ur. Kowarzik in loco Zakrzewo. o czém ochotników do kupna tego i, prawo nabycia maiących uwiadomiafem Tage perfonlich zu erscheinen, ihre ige, zapozywamy ich, aby do dnia rzeczonego osobiście się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś spodziewać się może przybicia. O Taxie i kondycyach sprzedaży każdego czasu w lokalu naszym sadowym przekonać slę można.

> Rawicz d. 7. Paźdz. 1820. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung.

Der Mobiliarnachlaß des verfforbeneu Burgers Johann Jatob Schuhmacher, beffebend in Meubles und hausgerath, Leis nengeug, Betten und Rleibungeffucten foll ju Strzelno auf ben 28ften Fe= bruar b. J. Vormittage um 10 Uhr gerichtlich meiftb'etend verfauft werben, welches Kaufinstigen zur Nachricht bient.

Inomraciam den 25. Januar 1821. Ronigt, Preug. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Pozostałość zmarłego Obywatela Jana Jakoba Schumacher, składająca się z meblów sprzętów domowych . bielizny, pościeli i ubiorów ma bydź w Strzelnie dnia 28. Lutego r. b., o godžinie 10. zrana sadownie sprzedana, co się chęć kupna maiacym do wiadomości podaie.

Inowrocław d. 25. Stycznia 1821. Król. Prus. Sad Pokoiu.

Publicandum.

Im Auftrage bes Konigt. Sochlöbl. Kand = Gerichts zu Posen bom Toten Mu= guft b. J. und auf den Antrag bes Bormundes, haben wir im Bege ber freiwils ligen Veräußerung des zu dem Nachlasse ber Andreas und Catharina Dahlmanns feben Chelente gehörigen zu Bnin in ber Rirchstraße unter Mro. 69 belegenen Bohnhaufes, nebft Reller, Gebande, Stall und einem babinter belegenen fleinen Obstgarten, welches nach ber gerichtlichen Taxe zusammen auf 290 Rthl. gewur= digt worden, einen peremtorischen Termin auf ben 23. Februar 1821. Mor= gens um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichte= Stube vor ber unterzeichneten Friedens= Richter anberaumt und laden Rauflusti= ge und Befitfahige mit bem Eroffnen bie= mit ein, baß ber Meiftbietenbe nach erfolgter Genehmigung bes Konigl. Soch= lobl. Landgerichts zu Pofen den Zuschlag gu gewärtigen hat.

Die Taxe und die Kaufbedingungen find in der hiefigen Registratur jederzeit

zu ersehen.

Sgrem ben 25. Oftober 1820,

Khnigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

W skutek zlecenia Przeświet, Sądur Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 10. Sierpnia r. b. i na wniosek opiekana, wyznaczyliśmy do publiczney przedaży do pozostałości po niegdy Andrzeiu i Katarzynie małżonkach Dahlmannach należącego w mieście Brinie pod Nr. 69. przy ulicy kościelney położonego domu mieszkalnego z znayduiącym się przy tym sklepem, staynia iako też za tymże malym ogrodkiem owocowym, cowszystko w ogóle na 290 tal. sądownie ocenione zostało, fermin peremtoryczny na dzień 23. Lutego 1821, zrana na godzine 9. w lokalu tuteyszego Sądu, przed podpisanym Sedzią Pokoiu, na którym ninieyszem ochotę kupna i zdatność posiadania maiących zapozywamy, zapewniaiąc im zarazem, iż naywięcey daiącemu, za approbacyą Przeświet. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, iako władzy nadopiekunczey przybicie nastapi. Taxe i warunki kupna ka-¿dego czasu w Registraturze tuteyszey przeyrzane bydź mogą.

Szrem d. 25. Paźdz. 1820. Królew. Pruski Sąd Pokoiu-

#### Subhaftations = Patent,

Das hieselbst auf der Blonde unter Mro. 125 belegene den Topfer Simon Tuczynskischen Scheleuten zugehörige Wohnhaus nebst dahinter belegenen Garsten, einem Garten auf der Sandschelle, so wie einer Wiese im Nikosken, welche Grundslücke nach der gerichtlichen Taxe auf 376 Athl. 16 Gr. gewürdigt worsden sind, sollen schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dem Auftrage bes Königk. Hochlobl. Landgerichts zu Schneidemühl vom 16ten November d. J. gemäß, haben wir einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 19ten März 1821 des Morgens um

9 Uhr allhier angesetzt.

Besiksähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, baß die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nach dem Termin einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb vier Wochen vor dem Termin einem Jeden frei und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare felbst kann jederzeit in unsferer Registratur insvieirt werden.

Filehne ben 16. December 1820.

Sonigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny tu w mieście na Błoniu pód Nrem 125. położony, małżonkom garncarzom Szymona Tuczyńskiego należący wraz z ogrodem, przy tymże i drugim na piaskach położonym, iakoliteż z łąką w Nikoszkach, które to grunta według taxy sądowey na 376. Tal. 16. dgr. ocenione zostały, z powodu długów publicznie więcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Stosownie do zlecenia Król. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego, w Pile z dnia 16. Listopada r. b., ku temu celowi termin peremptoryczny licytacyjny, na dzień 19. Marca r. p. zrana o godzinie 9., tu w mieyscu

wyznaczyliśmy.

Zdolność kupienia posiadaiących z tém nadmienieniem o terminie tym uwiadomiamy, iż w takowym nieruchomość ta naywięczy daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego wymagać nie będą powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia sią zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

były mogły.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wieleń d. 16. Grudnia 1820. Król. Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Den 13., 14., 15. und 16. Februar c. von 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends sollen im Auftrage Eines Königk. Landsgerichts zu Bromberg im Herrenhofe zu Krzepestyn bei Exin folgende Nachlaßsa-chen als

goldene Minge mit Steinen oder polnischen Junschriften, filberne Uhren, Tasbatieren und andere fleine Stücke, eine Menge Silbergeschirr, auch verschiedes nes Porcelan und Fapance;

zweiten Tages mehreres Ruchengerathe von Kupfer, Metall, Messing, Blech und Gisen, Leinenzeug, Betten, mannliche Kleidungsstude, Meubles und Hausgerathe;

britten Tages bebeckte und unbebeckte Wagen, Geschirre aller Art, mehrere Pferbe, eine Menge Rindvich und Schweine, endlich

vierten Tages die vorhandenen Schaafe, hammel, Bocke, Flinten, Sabel, Degen, eine Buchse und manscherlen Wirthschaftsgerathe,

gegen baare Bezahlung in Courant vers auktionirt werden.

Saubin ben 15. Januar 1821.

Der Friedensrichter, Guthe. Obwiesczenie:

W dniu 13, 14. 15, i 16, Lutego r. b. zrana od 9tey aż do godziny 5. z wieczora maią bydź następuiące pozostałe rzeczy, w skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy we dworze Krzepyszyńskim pod Kcynią, iakoto:

w pierwszym dniu brylanty, i inne pierścienie żłote kamyczkama
wysadzane, z napisami polskiemi,
zegarki śrebrne, tabakierki, i róźne małe sztuczki, znaczna ilość
narzędzi śrebrnych, iako też różna porcelana i faians;

w dniu drugim, ilość narzędzi kuchennych z miedzi, metalu, mosiądzu, blachy i żelaza, rzeczy płócienne, pościel, suknie męzkie, meble i sprzęta domowe;

w trzecim dniu, powozy kryte, bryczki kryte i nie pokryte, wozy, narzędzia różne, pewna ilość koni, znaczna ilość bydła i świń, nakoniec:

w dniu czwartym, znayduiące się owce, skopy, barany, flinty, szable, szpady, ieden sztucer, i różne sprzęta gospodarskie;

za gotową zapłatę w kurancie zazukcyonowane.

Szubin d. 15. Stycznia 1821. Sędzia Pokoiu, Guethe. Bekanntmachung.

Im Auftrage bes hiefigen Koniglichen Bohlibblichen Friedens Gerichts, werde ich, Behufs Berichtigung, des Gregorius von Radwanski zu Sarbinowo das zu Schoffen unter Nro. 81 belegene Wohnshaus, mit Ausschluß einer Stube, auf drei nach einander folgende Jahre öffentzlich an den Meistbietenden verpachten. Der diebfällige Bietungs-Termin stehet

auf den 28sten Marg b. 3. in loco Schocken an, zu welchem ich Pachtlustige hierdurch einlade.

Mongrowice ben 16. Januar 1821. Königl, Preuß. Abvokat, 6. Skalamski. Obwiesczenie.

Stósownie do zalecenia Prześwietnego Sądu Pokoiu tuteyszego mam honor donieść Szanowney Publiczności, iż na rzecz Ur. Grzegorza Radwańskiego z Sarbinowa będzie dom pod Nrem 81. w Skokach, procz iedney Izby w terminie, dnia 28. Marca r. b., w mieyscu Skokach w trzechletną dzierzawę, wiecey daiącemu przez publiczną licytacyą wypusczony, do czego maiących ochotę dzierzawienia ninieyszem wzywam.

Wągrowiec d. 16. Stycznia 1821. Królewsko Pruuski Adwokat, v. Skaławski.

Handlunge = Anzeige. Frischen russischen fliegenden Kavian bat erhalten C. Fr. Gumprecht.

Doniesienie handlowe. Świeży płynący kawiar dostał C. F. Gumprecht

Handlungs = Anzeige. Frischen gesalzenen Cablian ober frisch gesalzenen Stockfisch hat erhalten E. A. Gumprecht. Doniesienie handlowe. Świeży solony kabion albo świeży solony sztokfisz dostał E. F. Gumprecht